## Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, ben 19. April 1827.

Cbictal=Borlabung.

- Auf den Antrag bes Geheinfen Juffige Rath v. Grammis, als Befiger bes Guts Tarnomo Posemer- Reises, werben ber Defonom Johann Daniel Deto, beffen Erben, Ceffionarien, oder wet fouft in deffen Rechte getreten, fo wie ber Kaufmann Johann Gotthilf Otto, beffen Erben, Ceffionarien, ober wer soust in feine Rechte getreten, als Inhaber und Glaubiger des in dem Hypothekenbuche bon Tarnowo sub Rubr. III. Nro. 5. eingetragenen Restes eines ex Decreto som 21. October 1805. auf ven Grund der von dem damaligen Ober-Umte-Regierungs-Rathe von Grawnig bem Rams mer = Secretair Theophilus Gartner zu Glogan unterm 25. September 1805. Berichtlich ausgeftellten Obligation, ein= Betragenen, vom ic. Gartner bem 21fis Reng=Rath v. Lettow in Berlin am 8. April 1806 cedirten Kapitals von 10000 Athlr., welchen Rest per 500 Athlr ber gebachte von Lettow laut gerichtlichen Ceffione-Inframent vom 17. Juni 1808 bem Defonomen Johann Daniel Dtto,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek W. de Graewnitz Taynego Konsyliarza Sprawiedliwości i właściciela dobr Tarnowa w Powiecia Poznańskim, zapozywamy ninieyszem Ekonoma Jana Daniela Otto, Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszów, lub kto wstanił w prawa iego, niemniey kupca Jana Gotthilfa Otto, Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszow, lub ktokolwiek w iego wstąpił prawa, iako posiadacza i wierzyciela reszty kapitału w xiędze hypoteczney dobr Tarnowa podRubr. III. liczby 5. ex decreto z dnia 21. Paźdz. 1805 r. na mocy obligacyi Sądowey w Głogowie dnia 25. Września 1805 T. przez ówczesnego Ober-Amts-Regierungs-Ratha de Graewenitz, Sekretarzowi Kamery Theohlowi Gaetrner wystawioney zaintabulowane i przez Gaertnera Assistenz-Rathowi de Lettow w Berlinie na dniu 8. Kwietnia 1806 cedowanego Kapitalu 10,000 Tal, iako reszta w ilości 500 Tal. rzeczonemu

pon biefem aber angeblich am 10. Juni 1819. bem Raufmann Johann Gotthilf Dtto cedirt, indeffen icon berichtigt fein foll, fo wie alle tiejenigen, welche als Eigenthumer, Coffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber an biefen Reft Unfpruche zu haben vermeinen, blermit vorgelaben, in bem bieferhalb auf ben 12. Mai 1827. Bormittags um to Uhr vor bem Landgerichts = Rath Sellmuth in unferem Inftructione = 3im= mer anstehenden Termin entweder in Perfon, ober burch gefetlich zulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig= Commiffarien Mittelftadt, Jafoby und Maciejowefi in Borichlag gebracht mer= ben, zu erscheinen, und bas betreffende Document gur Stelle gu bringen, bet ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, daß fie mit ihren etwanigen Realanfpru= chen auf bas Gut Tarnowo praclubirt, und ihnen Dieferhalb ein ewiges Still= fdweigen auferlegt, auch bie Lofdung ber angegebenen Poft auf ben Grund bes abzufaffenden Praclufions-Urtels verfügt werben wirb.

Pofen ben 22. Januar 1827.

Kbnigl, Preuß. Landgericht.

de Lettow podług cessyi sądowey z dnia 17/18 Czerwca 1808 r. Ekono. mowi Janowi Danielowi Otto, przez ostatniego zaś kupcowi Janowi Gotthilfowi Otto na dniu 10. Czerwca 1819 r. odcedowane zostały, iednak iuż zaspokoiony bydź ma, również wszyscy ci, iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy lub pod innem nazwiskiem pretensye do téy reszty mieć mniemaia, aby się w terminie tym końcem na dzień 12. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w izbie instrukcyjné y Sadu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których UUr. Kommissarzy Sprawie. dliwości Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejowskiego proponuiemy, stawili, i dokument w mowie bedacy z sobą znieśli, wrazie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi realnemi do dóbr Tarnowa mieć mogącemi uchyleni i na wieczne milczenie wskazani będa. Oraz wymazanie wspomnioney summy na mocy wyrzec się maiacego wyroku prekluzyinego zadysponowane bydź ma.

Poznań d. 22. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations - Patent. Die zum Nachlaffe bes zu Pinne vers forbenen Posthalters Johann Friedrich

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość do pozostałości w
Pniewach zmarlego Jana Fryderyka

Gallin gehörigen, baselbst sub Nro. 13. belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Wohn= und Wirthshause mit einem Mebengebäude, einem großen Gaststalle, so wie mit einem Pferdez, Kuhz, Schaafz, Schweinstall nebst Wagenschuppen, vierzig kulmische Morgen Ucker, fünf Morzben Wiesen, und zwei Garten, im Jahre 1823 gerichtlich auf 6670 Athlr. taxirt, sollen auf den Antrag der Erben Behust Theilung meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bietungstermine auf ben 3 ten April,

ben 1 ten Juni, und ben 25 sten August 1827, wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Bormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Landgerichts, Rath Schwürz angesetzt, zu welchen wir Kaustustige mit dem Bemerken einladen, dast der Zuschlag an den Meistbictenden mit Zustimmung der Erben erfolgen wird, soften nicht gesetzliche Hindernisse eine Außnahme erfordern.

Pofen den 28. December 1826. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Chictal = Citation.

Nachbem über bas sammtliche Bersmögen bes am 14. Marz 1825. hiers selbst verstorbenen General = Landschafts= Rendanten Bernhardt Styrle durch die Berfügung vom 4. Januar 1827. der erbschaftliche Liquidations. Prozes erbschaftliche Liquidations. Prozes erbschaftliche Liquidations.

Gallin należąca, tamże pod Nr. 13 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego i zaiezdnego, z przyległościami, z wielkiey stayni zaiezdney iako też dla koni, krów, owiec i świni, wraz z wozownią, 40 morgami roli, 5ciu morgamu ląki i dwoma oprodami, w r. 1823 sądownie na 6670 tal. oszacowana, ma bydź na wniosek Sukcessorów dla podziału, naywięcey daiącemu sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termina licytacyina

na dzień 3. Kwietnia, na dzień 11. Czerwca,

na dzień 25. Sierpnia 1827, z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie gtéy w naszey izbie stron przed Deputowa, nym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu z zezwoleniem Sukcessorów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą,

Poznań d. 28. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Nad maiatkiem całkowitym tutay dnia 14. Marca 1825. zmarłego Bernharda Styrle Kassyera Generalnego Landszafty przez decyzyą z dnia 4. Stycznia r. b. process likwidacyjny rozpoczętym został; wzywaią się więc niewiadomi wierzyciele

Glaubiger bes Gemeinschulbners biermit bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben i 2, Mai c. Bormittage um to Uhr vor bem Landgerichterath Hellmuth an= gesetzten peremtorischen Termine entwes ber in Perfon, oder burch gefetlich gu= laffige Bepollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberun= gen umftanblich anzuzeigen, die Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Drigingl ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige gum Protofoll zu verhandeli, mit ber beigefügten Berwarnung, baß bie im Ternine ausbleibenden und auch bis gu erfolgender Inrotufation, ber Aften ibre Unfpruche nicht anmelbenden Glaus biger mit allen ihren Forberungen an ble Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschlossen, und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werben,

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Brachvogel, Jacoby, Hover als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Pofen den 4 Januar 1827. Sonigt. Preug. gandgericht.

tego dłużnika ninieyszym publicznie aby się na terminie prekluzyinym na dzień 12. Maja r. b. zrana o godzinie 10. w naszym Sądzie Ziemiańskim przed Sędzią Hellmuth wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich i zkad takowe pochodzą, dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalne lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu oznaymili z tem przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci i aż do nastąpić maiacéy inrotulacyi akt swych pretensyi njemeldująci wszelkie swe jakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracą i z swenii pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie, wskazanemi zostaną.

Na koniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście jakowa okoliczność niedozwala, albo też którym tu na znajomości zbywa, proponujemy na Pełnomocników Kommis. Spraw. Brachvogel, Jakoby i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 4. Stycznia 1827.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Cubhaftatione Patent.

In bem am 18. September pr. jum offentlichen Berkaufe bes in Oftrowo an ber Breslauer Strafe sub Nro. 206. belegenen Sauses nebst brei Stallungen und einem Garten, fo wie aus Tuch= scheerer-Rahmen, welches zusammen auf 139 Mither abgeschäft worden, und auf ben Untrag eines Realglaubigers im We= ge ber offentlichen Gubhaftation an den Meiftbietenben gegen gleich baare Bezah= lung verkauft werden follte - angestan= benen Termine ift fein Raufluftiger er= Demnach haben wir zu bem= schienen. felben 3wede einen neuen Termin auf ben 29. Mai a. c. Vormittage um 9 Uhr bor bem Ronigl. Friedens = Gerichte in Oftrowo anberaumt, zu welchem wir besithfähige Rauflustige hiermit vorlaben. Krotofchin ben 15. Januar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird hierdurch gur öffentlichen Reuntniß gebracht, bag ber Raufmann Leifer Ephraim Kallmann in Inowraclaw, und feine Chefran Golde, geborne David Isaac, nach bem am 24. Januar b. 3. bor bem Rbnigl. Friedensgericht in Ino= wraclaw vor Eingehung ber Ghe errich= teten Chevertrage bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen haben.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 18. Września r. z. do sprzedaży domostwa wraz z trzema chlewikami i ogrodem, tudzież ramami postrzygac-Riemi w mieście Ostrowie na ulicy Wrocławskiey pod Nro. 206. położonego, sadownie na 139 Tal. oszacowanego, na wniosek jednego . z wierzycieli realnych drogą subhastacyi więcey daiącemu za gotowa w pruskim kurancie zapłatą sprzedać mianego, nikt z ochote kupna maiacych niestanał, przeto w tym samym celu nowy termin. na dzień 29. Majar. b. zrana o godzinie 9. przed Królewskim Sądem Pokoju w Ostrowie wyznaczywszy, na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania zapłacenia mo gących ninieyszém zapozywamy.

Krotoszyn d. 15. Stycznia 1827. Królewsko' - Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości publiczney, że kupiec Leyser Ephraim Kallmann w Jnowrocławiu, i małżonka iego Golde z oyca Dawid Jsaak podług intercyzy dnia 24. Stycznia r. b. przed Sądem Pokoiu w Jnowrocławiu sporządzoney wspólność maiątku przed weyściem w śluby małżeńskie pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Von bem unterzeichneten Landgerichte wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der pensionirte Zolleinnehmer Adalbert Zakobielski und seine Chefrau Catharina geb. v. Gluchnoska hiefelbst nach dem am 22. Februar d. J. vor Eingehung der Che errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 12. Mar; 1827. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, że tuteyszy pensyonowany Pisarz celny Woyciech Zakobielski i żona iego Katarzyna z Głuchnoskich, podług intercyzy ślubney z dnia 22. Lutego b. r. przed zawarciem małżeństwa sporządzoney wspólność małątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz d. 12. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Rreife in ber Ctabt 3nin sub Nro. 180a. belegene, ben Frang Cierwinsfischen Cheleuten zugehörige Grundfind nebst Wiese, welches nach ber gerichtlichen Tare mit Inbegriff bes Unipruche auf 325 Mthlr. Retabliffe= mente : Gelber gegen Berpflichtung ber Retablirung ber Gebaude, auf 392 Rtl. 11 Ggr. 8 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Fiefus Schulben halber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber peremtorische Termin ift auf ben 4. Juli a. c. vor bem herrn Landgerichte - Uffeffor Mors Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, bag in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht

## PATENT SUBHASTACYINY.

Posiadłość pod jurysdykcyą naszą w mieście Zninie Powiecie Szubinskim pod Nro. 180. položona wraz z łąką, Franciszka i Appolonii małżonków Czerwinskich dziedziczna, która podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 392 sgr. 11 fen. 8 iest oceniona, łącząc w to i prawo do wypłaty Tal. 325 z kassy ogniowey z obowiązkiem wystawienia nowych budynków, na żądanie Fiskusa z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetgliche Grunde bies nothwendig ma-

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor biefem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tage fann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Ein jeber Licitant, ber gum Bieten Bugelaffen werden will, muß eine Caus tion pon 100 Athlr. in Courant entweber baar ober in Staatefdulb = Scheinen ober in Pfandbriefen auf ben Betrag bies fer Summe nieberlegen.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht. zostanie, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Każdy licytuiący cheąc bydź dopuszczonym do licytowania, powinien złożyć 100 Tal, kaucyi w kurancie, albo gotowiznie lub też w obligach krajowych, albo listach zastawnych, rzeczoney summie wyrównywaiących.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Das in ber Stadt Budgnn sub Nro. 19. belegene, ben Martin Plathichen Cheleuten zugehörige Rruggrundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 318 Athlr. 10. Ggr. gewur= digt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbieten= den verkauft werden, und ber Bietunge= Termin ift auf ben 19. Juni b. 3. fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Rath Wegener im Landgerichte-Gebaube angesetst.

Besitfahigen Raufern wird biefer Ters min mit ber Nachricht befannt gemacht, Patent Subhastacyiny.

Gościniec w mieście Budzyniu pod Nro. 19. polożony, do Marcina Plath i żony iego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, -na 318 Tal 10 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmiedaß das Grundfluck dem Meifibietenden jugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Schneibemuhl ben 25. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 25. Stycznia 1827. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Wagrowiecer Kreise belegene, bem Gutsbesiter v. Daleszynski zugehderige Gut Chociszewo soll auf den Antrag der Realgläubiger auf drei Jahre, namslich von St. Johanni 1827 bis dahin 1830 an den Meistbietenden verpachtet werben.

Hierzu ist ein Termin auf ben 21. Juni c. a. por bem kandgerichte-Nath v. Potrikowski Morgens um 9 Uhr hies felbst angesetzt worden, wozu Kauflustige vorgeladen werden.

Guesen den 8. Marz 1827. Konigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Chociszewo w Powiecie Wągrowieckim położona Ur. Daleszynskiego własna, na domaganie się realnych Wierzycieli na 3 lata od Sgo Jana 1827 aż do tegoż czasu 1850 roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywa się.

Gniezno d. 8. Marca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in der hiesigen Stadt sub Nro. 170. belezgene, zum Michael Demökischen Nach= lasse gehörige massive Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 693 Athlir. 27 Sgr. 7. Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und der Bietungs=Termin ist auf den 9 ten Juni cur. vor dem herrn Landgerichts= Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig mas den.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorges fallenen Mangel anzuzeigen-

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe=

Zugleich wird ber bem Aufenthaltes

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany pod jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszem pod Nro. 170. położony, do pozostałości Michała Demskiego należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, na Talarów 693 śgr. 27 fen. 7 oceniony, w drodze dobrowelney subhastacy zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 9. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zaś zapozywa się z miey-

Drie nach unbefannte Frang Ciefielbfi vorgelaben, in bem anftehenden Termine feine Mechte wegen ber im Sypothefens Buche Rubr. III. Nro. 1. eingetragenen 20 Rthler wahrzunehmen.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht. sca zamieszkania niewiadomy Franciszek Ciesielski, aby w terminie wyznaczonym swoie prawo względem 20 Tal. w księdze hypoteczney Rubr. III. Nro. i dla niego zaintabulowanych dopilnowal.

Byagoszez d. 26. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Die unter unserer Berichtsbarfeit im Inowraclawschen Rreise, bem Ferbinand bon Sagen jugehbrige Berrichaft Roje= wo, wozu die Dorfer Altendorf nro. 1., Whoranews Mro. 88., Kaczfowo Mro. 96., Neudorf Mro. 176, Sanddorf Mro. 243. gehoren, welche nach ber landschaft= lichen Tare auf 80,789 Rthlr. 24 Sgr. 2 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber diffentlich an den Meiftbietenben verkauft werben, und ift, ba in bem am 31. Dftober b. J. angestandenen peremtorischen Termine fein Gebet abgegeben worden ift, ein vierter Bietungs = Termin auf ben 21. Juli 1827 vor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Mors Bormittags um 9 Uhr ollhier angesett. Besitfahi= gen Raufern wird dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem= felben die Guter bem Deifibietenben gus geschlagen, und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofenn nicht gesetztiche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Maietność Rojewska pod jurysdykcya nasza, w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Ferdynanda Hagen należąca, do któréy wsie Altendorff Nro. 1., Wybranowo No. 88., Kaczkowo No. 96., Neudorff No. 176., Sanddorff Nro. 243. należą, która podług taxy przez Landszafte sporządzonéy, na talarów 80789 śgr. 24 fen. 2 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin 4ty licytacyjny; ponieważ w terminie peremtorycznym dnia 31. Października r. z. żadne licytum podane nie zostało, na dzień 21. Lipca 1827. zrana o godzinie gtév przed Ur. Moers Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyżnaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na póznieysze naś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne ber bem Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorges fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe tann ju jeder Zeit in unfes

rer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 1. Februar 1827.

Ronigt Prengisches Landgericht.

Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte werben alle biejenigen, welche an bie Umte-Caution bes hiefigen Sulfe-Exetutord Dassfowski Ausprüche zu haben vermeinen, gu bem guf ben 30ften Dai c. Bormittags um 9 Uhr in unferm In= ftruftione=Bimmer vor bem Berru Land= Gerichte = Mustultator Beffel anftebenben Termine mit ber Huflage vorgelaben, ent= weder in Perfon ober burch gefetzlich gu= lagige Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre etwanigen Anforderungen aus ber Dienfigeit bes Dafgfowsfi glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ben= felben an Die gebachte Umte = Caution prakludirt, und an die Person des Dass= towsti verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 15. Januar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhafiations-Patent. Auf den Antrag eines Realglaubigers foll das im Wreschner Kreise belegene abeliche Gut Ofirowo, welches gericht= tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 1. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kaucyi sądowey Exekutora Sądu Ziemiańskiego Daszkowskiego z czasu urzędo. wania tegoż pretensye mieć mniemais, ažeby się w terminie na dzień 30. Maia r. b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyjnéy przed Ur. Auskultatorem Wessel wyznaczonym, albo osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawiii, i pretensye z czasu służby Daszkowskiego wiarogodnie udowodnili, albowiem w przeciwnym razie z takowemi do wspomnionévkaucyi urzędowév prekludowani, i tylko do osoby Daszkowskiego odesłani zostaną.

Bydgoszcz d. 15. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny Wieś szlachecka Ostrowo w Powiecie Wrzesińskim sytuowana, która sądownie na 22,870 Tal. 19 śgr.

lich auf 22,870 Athlr. 19 fgr. 10 pf. 10 fen. iest oszacowana, na domaabgeschätt worden ift, offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. find hierzu brei Bietungs = Termine, nåhmlich auf

ben 2. Juni c., ben 5. September c., und ber peremtorische Termin auf

ben 15. December c., vor bem herrn Landgerichterath Schnei= ber bierfelbst anberaumt worben, wozu befig = und gahlungsfähige Raufer einge= laden werden, um ihre Gebote abgu= aeben.

Die Zare fann in unferer Registratur rzaną bydź może. eingesehen werben.

Zugleich wird ber feinem Wohnorte nach unbefannte Realglaubiger, ber jubifche Raufmann Chanm Abraham, modo beffen Erben hierdurch offentlich vorge= laden, feine Rechte in ben anftebenben Licitations , Teminen wahrzunehmen, unter ber Bermarnung, bag im Fall feines Ausbleibens bem Meiftbietenben, weun nicht rechtliche Sinderniffe entgegen stehen, ber Zuschlag ertheilt und nach geschehener Bahlung bes Raufgelbes bie Loschung feiner Forderung ohne Produc= tion bes barüber fprechenden Documents erfolgen wird.

Gnefen ben 21. December 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

ganie się wierzyciela realnego, drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina do licytacyi-na

dzień 2. Czerwca r. b., dzień 5. Września r. b.,

a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., w sali sądu tuteyszego, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

Zarazem zapozywamy ninieyszem z pobytu swego niewiadomego nam wierzyciela realnego starozakonnego kupca Chaim Abrahama, teraz iego sukcessorów, iżby w wyznaczonych terminach licytacyinych praw swych dopilnowali z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się przyderzenie na rzecz pluslicytanta, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody, nastąpi, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich długu bez produkcyi sciągaiących stą względem tego dokumentów takżie nastapić ma.

Gniezno d. 21. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.